Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 69. Mittwoch, den 21. Marz 1849.

Ungekommene Gremde vom 19. Mår3.

Sr. Raufm, Schubert aus Berlin, I. Wilhelmeffr. Dr. 15.; Frau Guteb. v. Prueta aus Szelejemo, I. Berlinerftr, Dr. 32.; Br. Baron v. Dictinghoff, Raif. Ruffifder Oberftlieut, aus Barfdau, I. in Laut's Hotel de Rome; Frau Guteb. v. Bielinefa aus Jaroslawice, Gr. Guteverwalter Brzawiefi aus Smoln, I. im Bagar: br. Apotheter Janite aus Camter, Br. Scheffler, Lieut, im 19. Inf .- Rgt. aus Bromberg, fr. Guteb. v. Sforgeweff aus Abelowo, I. im Hotel de Berlin; Br. Gutob, v. Budlinefi aus Brauslowni, I. Gerberftr, Dr. 3.; Die frn. Partiful. Brauben, Banderleben und fr. Raufm. Balther aus Stettin, I. in Laut's Hotel de Rome; Die Grn. Raufl. Baum und Dlendorf aus Rawicz, fr. Raufm. Braune aus Berlin, Die Brn. Rauff, Großmann und Cleemann, Br. Apothefer Rothe und Dr. Burgermeifter Gregoropius aus Frauftabt, Dr. Sturgel, Lieut, im 18. Landw.= Reg. aus Cobiefiernie, herr Probft Beftfal aus Rahme, herr Guteb. Bogt aus Sagan, I. im Hotel de Bavière; Die Brn. Guteb. Brebfrang aus Chobielin, Rogalineli aus Gmiagbowo, I. im Hotel de Paris; Sr. Dachter Stephan aus Ro= fenmuble, br. Partiful, v. Tidifdwis und br. Diftr.-Commiff. Saufginefi aus Stefemo, br. Adminiftr. Engler aus Budgen, I. im weißen Abler; br. Lanbichafterath D. Zablocfi aus Czerlin, fr. Birthichafteinip. Muller aus Golag, fr. Partifulier v. Rorytometi aus Gwiagbowo, die Grn. Gutebef. v. Zablocki aus Gwiagbowo, D. Rierzei aus Bolo, v. Ciefielbli aus Erzemefzno, I. im ichwarzen Abler; herr Rabbiner Golofdmidt aus Rrotofdin, die Brn. Rauft. Josefowicz aus Rafftowo, Grunberg aus Strgaltowo, Krotofchiner aus Brefchen, I. im Gidborn; Sr. Raufm. Schwabad aus Berlin, I. im Schwan; Die Brn. Raufl. Gutmacher und Lippmann aus Jaraczewo, Sr. Sanbelsmann Bufchte aus Liffa, I. im eichnen Born; herr Partif. Dahlen aus Rufet, Gr. Guteb, v. Szczamicki aus Bogufinn, Frau Guteb.

v. Ulatowefa aus Rybowo, I. im Bagar; Guteb .- Cohn v. Lacfi jun. und herr Guteb. v. Stableweft aus Pofadowo, Sr. Wirthich .: Rommiff. Nowacti aus Bognifi, I. im Hotel à la ville de Rome; Die frn. Raufl. Abraham aus Marfeille; Bolfn aus Garocin, Auerbach aus Gamter, Sirich a. Rurnit; Rruger a. Dbryncto, Pofener und Purich aus Bertow, herr Mullermeifter Boroweli aus Bertom, Die Brn. 2Begebauer Mlifd und Rramer aus Schrimm, I. im Sotel gur Rrone; Berr Feldmeffer Rofenberg aus Bolbenberg, 1. in Rrug's Sotel; fr. Gefret. Parytoli aus Gutow, I. in der großen Giche; Sr. Dberamtm. Daß aus Minnfomo, herr Guteb, Baron v. Bedtwiß aus Uscifomo, I. in ber golbenen Gans.

Schildberger Rreife des hiefigen Regie, wark w powiecie Ostrzeszowskim, rungebegirte belegene Bormert Stranzem, w tutejszym obwodzie regencyjnym ju welchem polożony, do którego sa polożony, an Dbftgarten 19 Merg. 103 [ ]R. sadów . . . . . 19 morg 103 [ ]p. Relogarten 5 = 147 = ogrodów polnych 5 » 147 » 99 = 111 = Biefen .

. Sutingen

= Sof=u. Bauftellen 7

= 1710 = aufammen 744 Morg, 150 DK.

geboren, welches mit Berudfichtigung ber Reallaften von jahrlich 113 Rthlr. auf 11,720 Rthlr. tagirt und nur noch bis Johanni b. J. verpachtet ift, foll mit Bubebor im Gangen offentlich meiftbie= tend veraußert werben. Wir haben gu biefem Bebuf einen Termin auf ben 14. Mai b. 3. Bormittage 10 Uhr in loco Stripzem por bem Regierunge : Rath Meertas anberaumt und laden bagu Raufluftige mit bem Bemerten ein, baf bie Berauferunge. Bedingungen gut jeder Beit

Bekanntmachung. Das im Obwieszczenie. Strzyżewo, fol-55 = 90 \* pastwiska . . . . 55 » 90 » 159 = placów podworzowychibudowlowych 7 , 159 ,

ziemi nieurodzajnej 24 » 171 »

ogólem 744 morg. 150 Dp. należy, który z uwzględnieniem cię. žarów realnych rocznie 113 tal, wynoszących, na 11,720 tal. oszacowa. ny i tylko do Śgo Jana r. b. jeszcze wydzierzawiony jest, z przynależytościami przez publiczną licytacya na sprzedaż iść ma. Tym końcem wyznaczyliśmy w samym Strzyżewie termin na dzień 14. Maja r. b. przed południem o godzinie 10tej przed Radzcą regencyjnym Meerkatz i wzywamy na tenže takowy kupić chęć

in unserer Registratur, ferner bei bem Domainen-Rentamte zu Schiloberg und bei dem Gutspachter herrn v. Berboni auf Strznzew, bei letterem auch bie Karte und das Bonitirungeregister eingesehen werden tonnen.

Pofen, ben 16. Februar 1849.

Ronigliche Regierung. III.

2) Der Holzhandler Wilhelm Gutsche und die Auguste Anebel aus Bromberg (Kanalwerder), haben mittelft Chevertrages vom 28. Februar 1849 die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes auszgeschlossen, welches hierdurch zur öffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 2. Marg 1849. Ronigl Land = und Stadtgericht.

3) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Dollstein.

Das zu Neu-Borui sub Nr. 75. geslegene, dem Eigenthumer Johann Fries brich Burger und beffen Shefrau gehörige Grundstut, abgeschäft auf 603 Athlr. 20 fgr. zufolge der, nebst hopothekensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 25. Juni 1849 Bormittags 11 Uhr an orsbentlicher Gerichtöstelle subhastict werden.

szedszy na dnia 21. Lutego 1. b. sw. C481 naurdo 7. C2 gounde ninhlo 20 de czeniem do protokólu sądowego, wspolność mającku i dorobku w male

mających z tem napomknieniem, że kondycye sprzedaży każdego czasu tak w naszej Registraturze jako też w urzędzie poborów rentowych w Ostrzeszowie i u Ur. Zerboniego dzierzawcy w Strzyżewie, a u tego tu także i mappa, oraz rejestr bonitacyjny, przejrzane być mogą.

Poznań, dnia 16. Lutego 1849. Królewska Regencya. III.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Wilhelm Gutschke, handlerz drzewa i Augusta Knebel z Bydgoszczy (Kanalwerder), kontraktem przedślubnym z dnia 28. Lutego 1849. wspólność majątku i do z robku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 2. Marca 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie.

Grunt w Nowej Boruy pod Nrem 75. położony, właścicielowi Janowi Fryderykowi Bürgerowi i malżonce jego należący, oszacowany na 603 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Czerwca 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wolsztyn, dnia 22. Lutego 1849.

## 4) Mothwendiger Verkauf. Rand= und Stadtgericht gu Birnbaum.

Die ben Mublenbesitzer Silvius Gerikeschen Eheleuten gehörige, zu Lodzia
Mr. 1. belegene Papiermuble, abgeschätz auf 5764 Athler. 7 fgr. 6 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 3 Oktober 1849 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekanns ten Gläubiger Johanne Erneftine und Auguste Scheffner werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Birnbaum, ben 15. Marg 1849.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Międzychodzie.

Należąca papiernia małżonkom Silwius Gerike, posiedzicielom młyna w Łodzi pod Nr. 1., oszacowana na 5764 Tal. 7 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3go Października 1849. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele Joanna Ernestyna i Augusta Szefnerowie zapozywają się niniejszém publicznie.

Międzychód, dn. 15, Marca 1849.

5) Der Buchhandler Rudolph Sondes rop hierselbst und die Emilie Caroline Treumann, haben mittelst Chevertrages vom 10. d. M. die Gemeinschaft der Guster und bes Erwerbes ausgeschlossen, wels ches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Frauftadt, am 22. Februar 1849. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że księgarz Rudolf Soenderop w Wschowie i Emilia Karolina Treumann, kontraktem przedślubnym z dnia 10. m. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wschowa, dnia 22. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Bekanntmachung. Der Schmibt Johann Wilhelm heinrich Sorge aus Schwenten hat bei seiner am 21. Februar b. J. eingetretenen Majorennität zum gesrichtlichen Protokolle die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes für seine Ehe

Obwieszczenie. Kowal Jan Wilhelm Henryk Sorge z Swiętna doszedlszy na dniu 21. Lutego r. b. swéj pełnoletności, wyłączył oświadczeniem do protokółu sądowego, wspólność majątku i dorobku w malmit ber Eleonora geb. Stephan ausge= fcbloffen.

Wollftein, ben 22. Februar 1849. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Der Richter: Rubl, Gerichterath. żeństwie swojem z Eleonorą z domu Stephan.

Wolsztyn, dnia 22. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Sedzia: Kühl, Radzca Sądu.

Der Burger Frang Dobrowolsti gu Roffrann und die Emilie Beidenhahn gu Domargany, haben mittelft Chevertrages bom 9. Februar 1849 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Schroba, am 13. Februar 1849. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że obywatel Franciszek Dobrowolski z Kostrzyna i Emilia Weidenhahn z Pomarzan, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Lutego 1849, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 13. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Bekanntmachung. Der Gins lieger Johann Saf und die unverehelichte Juftine Ewent aus Gichfelbe, haben mit= telft Bertrages vom 8. Januar und 13. Februar 1849 für ihre bevorftehende Che Die Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen.

Lobfens, ben 17. Februar 1849. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Komornik Jan Hass i bezżenna Justyna Ewent z Nowéj wsi, wyłączyli układem z dnia 8. Stycznia i 13. Lutego 1849 dla ich przyszłego malżeństwa spółeczność majątku i dorobku.

Łobżenica, dnia 17. Lutego 1849.

Bekanntmachung. Die biefige ftabtifche Grrenbewahr-Unftalt foll burch einen Anbau und Ueberbau im Laufe bes Jahres erweitert und ber Bau in Entres prife gegeben werben. Wir haben einen Ligitationstermin auf ben 30. b. Dts. Bormittag 11 Ubr auf bem Rathhaufe anberaumt, ju welchem Unternehmungelus Hige eingelaben werben. Die Bedingungen sowie ber Roftenanschlag und bie Beichs nung liegen mabrend ber Umtoftunden in unferer Regiftratur gur Ginficht offen.

Der Magiftrat. Pofen, ben 13. Marg 1849.

10) Ein Pharmageut findet gu Dftern b. 3. eine gute Stelle. Das Nabere in ber Expedition ber Pofener Zeitung, danie ullat al

11) Bekanntmachung. Um 28. d. Mts. Bormittags um 10 Uhr follen im hiefigen Land- und Stadigerichtsgebaube verschiedene Gegenstände, als Meubles, Porzellan, Glafer, Tischwasche und hausgerathe gegen gleich baare Bezahlung meiste bietend versteigert werden. Rawicz, am 8. Marz 1849.

ales bostell Alli M : siebes Der Auftjone, Rommiffarine Gifenhart.

- 12) Circa 6 Morgen Landes, bestehend aus 3 Dbsigarten und einem Gemuses garten nebst ein hierzu geborendes Wohnhaus ift zu verpachten, und kann daffelbe sofort bezogen werden. Auskunft hierüber ertheilt die Deckersche 3tgs. Expedition. Posen, den 18. Marz 1849.
- 13) Jum 1. April d. J. tonnen noch zwei Penfionairinnen eine liebevolle Aufenahme finden bei einer Wittwe, wohnhaft in einem Hause, in welchem fich zugleich eine Tochterschule befindet. Rabere Auskunft ertheilt die Handlung M. Better & Comp. in Posen,

orzedálobným z dnia o.

- 14) A. Apolant, Drechelermeifter und Schirmfabrifant wohnt jest Markt Dr. 47. im Saufe best herrn Schiff neben Raufmann Rose.
- 15) Eine englische Dogge von Farbe rothlich gelb, mit einem ledernen haleband und Steuermarke verseben, auf den Namen Borer horend, ift am 16. d. Mte. vers loren gegangen; wer dieselbe Breslauerstraße Rr. 14. abgiebt, erhalt eine an = gemeffene Belohnung. Bor dem Ankauf wird gewarnt.
- 16) Offerte von Zuder-R.-Rubensamen von Selbsternbte 1848. Den von mir seit vielen Jahren im größten Umfange mit Erfolg gebauten Zuder-R.-Ruben, Saamen, der vozzüglichte für Zuderfabrikation, offerire ich in den unten angeges benen Sorten zu den billigsten Preisen, gebe nach Umständen auch 3—6 Monat Riel, bitte jedoch Aufträge recht bald einzureichen, bevor meine Borrathe geräumt werden. Auch bin ich jest schon zum Abschluß auf nächsten Herbst bereit und stelle annehmbare Bedingungen. Ich verweise noch auf meinen großen Haupt-Saamens Satalog und empfehle mich in alten Saamens und Pflanzenarten zu geneigten Aufträgen. R.-Ruben, große, weiße, Zuder, mit seinem Blattwuche, R.-Ruben, große, weiße, Zuder, mit seinem Blattwuche, Rengeben, große, weiße schlesse, Muchen, große, weiße schlesse, Muchen, große, weiße schlesse, Martin Graßhoss, Kanste und Hanzeneren Warz 1849.

  Martin Graßhoss, Kunste und Handelsgärtner.

- 17) Ein mit gufen Utteften über feine Qualififation und feine moralische Fuhrung versehener Sefretair findet fofort oder zum 1. April c. eine Stelle bei dem Juftig- Rommiffarius Ahlemann in Samter.
- 18) Muhlstraße Dr. 15. ift eine Wohnung von 3 Stuben und Zubehor nebst Stallung zu vermiethen.
- 20) Der Ausverkauf Markt Rr. 88, wird nur noch burge Zeit fortgesetzt, und, werden deshalb fammtliche Wauren zu noch billigern Preisen wie bisher verkauft.
- 21) Artykuł w Nr. 52. Gazety polskiej pod tytułem: "Piękny przykład miłości braterskieja powoduje mnie, jako zbiegiem rzeczy dobrze obeznanego i podczas licytacyi przytomnego świadka, który nie jak Pan referent artykulu wyż wzmiankowanego pod zastoną liter K. W., lecz w otwartem polu występuje, oświadczyć: iż Pan K. W. na złośliwych i falszywych wiadomościach swój inserat uzasadniając, nie rozważył: iż szarpiąc honor Obyw. Włodzimierza Skrzydlewskiego niczem nie splamiony, nietylko przeciw 8 przykazaniu Bożemu przestapił, ale podług zdania uczciwych ludzi, u publiczności, nietylko na wszelką nieufność, ale nawet pogardę sobie zasłużył. - O ile mi przykro, że smutne położenie posessora G. z Z. naruszał, muszę jednak, prawdę miłując, jak się w istocie co do kupna flinty przez W. S. rzecz miała, w następujący sposób opisać. - Pan G. z Z. będąc w różnych podatkach zadłużonym, został przez jednego i drugiego exekutora wyfantowanym. Nieszczęście chciało, że jeden exekutor na 3 tal, i kilka sgr. owa flinte, która później drugi exekutor, o zafantowaniu pierwszego niby nie wiedząc, innego objektu nieznalaziszy, tęż samą flintę na 6 tal. i kilka sgr. podatku kiassycznego i swe exekutne zafantował. -Komissarz obwodowy dla G. z Z. zawsze życzliwy, i jego przykre położe. nie uwzględniając, z sprzedażą owej flinty długo się ociągał, sądząc, że przecież G. z Z. takową wykupi; ponieważ oczekiwania jego jednak dare. mne były, a kassa powiatowa zwłoki nieznając, zaspokojoną być musiała, zmuszonym był do sprzedania flinty zafantowanej termin wyznaczyć. W dzień licytacyi stanał w przytomności mej, pewien borowy z oświadczeniem: iż od Pana G. upoważniony jest flintę dla takowegoż licytować.

Na oświadczenie takowe odpowiedziałem borowemu: że jeżeli flintę sprzedać się mającą nabyć chce, prędzej zamiar swój osięgnie, jeżeli pieniądze te, na które flinta zafantowaną została, złoży. Tu Komissarz obwodowy wzmiankowanemu oświadczył: że należytość dla kassy przypadająca, przeszło 9 tal. wynosi. Borowy ów odpowiedział, że tyle pieniędzy z sobą niema, i zresztą gdyby flinta owa nawet drogą licytacyi i sprzedaną została, onby nigdy do wysokości téj ceny iść nie mógł, ponieważ flinta téj summy wartą nie jest. Ja sam flintę tę licytowałem, lecz widząc jej małą wartość, tylko do trzech talarów się posujnąłem; i pierwszeństwo Obyw. W. S. dla tego ustąpiłem, że znając zamożność domu Ocieskiego, przekonany byłem, że Obyw. W. S. kilka talarów nad wartość objektu wyrzuciwszy, nietylko kieszeni swojej żadnego uszczerbku nie zrobi, ale nawet przez tak hojne poddanie swego licytum, rodaka cierpiącego od powtórnego fantowania, gdyby pieniądze na zaspokojenie długu nie wystarczały, bez obrażenia go, uwolni. - Czyli postępowanie W. S., który flintę w mojém przekonaniu, 3 a najwięcej 4 tal. wartującą, dopiero w terminie sprzedaży pierwszy raz widział i o dobroci jej nigdy przekonanym nie był, na naganę lub pochwałę zasługuje sądowi opinii publicznej poddaję.

Maniewo, dnia 16. Marca 1849.

(podpisano) Jan Grabski, Dzierzawca wieczysty.

22) Mam od Śgo Jana r. b. do wydzierzawienia na lat sześć lub dziewięć folwark pod samą Kcynią położony, a do sukcessorów po śp. Radzcy sprawiedliwości Hahn należący. Zawiera blisko 300 mórg, a na całe to przedsięwzięcie potrzeba włącznie z inwentarzem około 1200 tal.

Poznań, dnia 19. Marca 1849. W. Lorenz, kupiec.

23) Nadsyłka świeżych holsztyńskich ostrzyg.

T. Obrębowicz i Spółka.

nis or jedniejec, s seredica owej fliny diago sie sosjal, sedesor że grzecies is z Z. iskopo objecty sedeważ od siwane jego jednak dare nine bely, a lessa powiatowa zelożi nieżna po zaspolatowa be d musicka, amuszatym bei do sprzedania flinic rijantowanej terpun wygraczyć, amuszatym bei do sprzedania flinic rijantowanej terpun wygraczyć.